# Dziennik urzędowy

Gazety Lwowskiej.

27. Oftober 1862.

Października

(1513)

### Mundmadjung.

Mr. 64275. Der Gesundheitezustand in der hauptstabt Lemberg blieb im vorigen Monate ein relativ gunftiger. Darmfatarrhe maren vorherrichend, ber Typbus tauchte wieder gablreicher auf, acute Ausfolagetrantheiten famen nur vereinzeit vor, nur bie Tuberculoje behauptete fich noch fortmahrend ale bie bas größte Contingent ftellente Rrantbeit.

Der Krankenzugang im hierortigen allgemeinen Krankenhause betrug im vorigen Monate 381; von dem Gefammtkrankenstand 907 in biefer Anstalt find 325 genefen und 17 ungeheilt entlassen worden, 34 find geftorben und 531 in weiterer Beilpflege verblieben.

Laut ber vorgelegten Ausweise find im vorigen Monate 209 Menfchen geftorben; es tamen fomit um 13 Sterbfalle mehr vor, als

im August b. J.

Bon ber f. f. galig. Ctatthalterei. Lemberg, ben 17. Oftober 1862.

## Obwieszczenie.

Nr. 64275. Stan zdrowia w naszem mieście był w zeszłym miesiącu stosunkowo pomyślny. Głównie panowały katary wewnętrzne; tyfus zdarzał się znowu częściej; wypadki słabości wysepkowych były pojedyńcze, tylko tuberkuły dostarczały zawsze jeszcze największą liczbę chorych.

W szpitalu powszechnym przybyło w zeszłym miesiącu świezych chorych 381, a z całego stanu chorych w tym zakładzie w li-czbie 907 głów, wyzdrowiało 325, nieuleczonych wypuszczono 17, umarko 34 a 531 pozostało dla dalszej kuracyi.

Podług wykazów urzędowych umarło w zeszłym miesiącu we Lwowie 209 osób, zatem o 13 wiecej niż w sierpniu r. b.

Od c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 17. października 1862.

#### (1792)Rundmachung.

Diro. 64141. Das hobe f. f. Ctaatsministerium hat laut Erlaffes vom 9ten Oftober 1862 3. 20837 einverftandlich mit bem bo. ben Rrieges und Finang . Ministerium fur bie nach S. 31 ber Borfdrift über die Dillitar . Ginquartirung vom 15. Dat 1851 (R. G. Bl. Dr. 124) aus dem Ctaatofd;age (Militarfonde) ju leiffente Bergutung, ber einem Danne vom Feltwebel und den gleichen Chargen abmarts beim Durchjuge gegebenen Dittagetoft von Geite bes Quartiertragers mit Rudficht auf bie hierlandes rom 1. August 1861 bis Enbe Juli I. S. bestandenen Rindfleifdpreife in bem Bermaltunge. jahre 1863, namlich vom 1. Rovember 1862 bie Ende Oftober 1863 Die Bergutung auf einen Sag fur Galigien in den Kreifen Lemberg, Przemyśl, Krakau, Tarnow, Rzeszow, Sandec und Wadowice auf Reun Rreuger und ben übrigen Rreifen auf Acht und 5/10 Rreuger und in ben Stabten Lemberg und Krakau auf Dreigebn und 5/10 Rreuger festgefest.

Das hiemit gur allgemeinen Kenntniß gebracht mirb. Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 14. Oftober 1862.

## Obwieszczenie.

Nr. 6414!. Wysokie c. k. ministeryum państwa rozporządzeniem z dnia 9. października 1862 l. 20837 w porozumieniu z wysokiem ministeryum wojny i finansów ustanowiło za owe według S. 31 przepisu względem kwaterunku wojska z dnia 15. maja 1851 (Dziennik ustaw państwa Nr. 124) ze skarbu (funduszu wojskowego) uiszczać się mające wynagrodzenie za obiad dawany każdemu zotnierzowi od feldwebla i równych stopni na dół w przechodzie ze strony dającego kwaterę z uwzględnieniem istniejących w tutejszym kraju od 1. sierpnia 1861 do końca lipca b. r. cen mięsa –

(3)

na rok administracyjny 1863, to jest od dnia 1. listopada 1862 do końca października 1863, wynagrodzenie na jeden dzień dla Galicyi w obwodach: Lwów, Przemyśl, Kraków, Tarnów, Rzeszów, Sacz i Wadowice po dziewięć krajcarów, a w innych obwodach po ośm i <sup>5</sup>/<sub>40</sub> krajcarów, w miastach Lwowie i Krakowie po trzynaście i 5/10 krajcara.

Co niniejszem podaje się do publicznej wiadomości. Od c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 14. października 1862.

© dift. (1809)

Dr. 24283. Bom Lomberger f. f. Landesgerichte wird biemit befannt gemacht, bag bei bemfelben am 27. Dovember 1862 um 3 Uhr Nachmittags bie exelutive Feilbiethung ber in Lemberg sub Rr. 13 4/4 gelegenen, bem Adam Fedorowski gehörigen Realität gur Ber= einbringung ber von Eleanore Potacz gegen Maria Sacharek erfiegten Summe von 600 fl. RDR. f. Dt. G. abgehalten, daß biefe Realitat am obigen Termine auch unter bem Chagungewerthe und Auerufebreife ron 11130 fl. 39 fr. oft. 28., jedoch nur um einen gur Befriedigung fammtlicher Glaubiger hinreidenden Breis veraußert werben, und als Batinm ter Betrap von 556 fl. 70 fr. oft. 2B. ju erlegen fein wird, baß ferner ber Schagungeaft und bie Fellbiethunge . Bedingungen in ber hiergerichtlichen Registratur eingefeben ober in Abfchrift erhoben werben tonnen, endlich bag ber Maria Sacharek, ober für ben Rall ihres Ablebens beren unbefannten Erben jum Rurator ber Advofat Dr. Roinski mit Cubfituirung bes Abvofaten Dr. Rochen und allen jenen, benen bie biefe Feilbiethung betreffenden Bescheite nicht juge-ftellt merben fonnten, ober melde mittlermeile bingliche Rechte uber ber feilzubietbenten Realität erwerben follten, ber Abvofat Dr. Malinowski mit Gubftituirung bes Abrofaten Dr. Landesberger jum Rurator bestellt murbe.

Lemberg, ben 9. September 1862

#### Obwieszczenie.

Nr. 24283 Luowski c. k. sad krajowy czyni niniejszem wiadomo, że w tymze dnia 27. listopada 1862 o godzinie 3ciej po południu przymusowa sprzedaż realności we Lwowie pod 1. 13 4/4 po-łożonej, Adama Redorowskiego własnej, na ściągnienie sumy 600 złr. m. k. z przynelezytościami przez Eleonorę Potacz przeciw Maryi Sacharek wywalczonej się odbędzie, ze ta realność w powyższym terminie także niżej wartości szacunkowej i ceny wywołania w kwocie 11130 złr. 39 kr. wal. austr., jednak tylko za cenę na zaspokojenie wszystkich wierzycieli wystarczającą sprzedaną zostanie, jako wadyum kwota 556 zlr. 70 kr. wal, austr. złożona być ma, Potem ze akt oszacowania i warunki licytacyjne w registraturze tego sadu przejrzeć lub odpisy takowych uzyskać można, nareszcie że dla Maryi Sacharek, a w razie jej śmierci dla jej niewiadomych spadkobierców adwokat Dr. Roiński z zastępstwem adwokata Dra. Rechen, zaś dla wszystkich tych, którymby uchwały niniejszej

sprzedaży dotyczące doręczone być nie mogły, lub którzyby tymczasem rzeczowe prawa na realności sprzedać się mającej nabyli, adwokat Dr. Malinowski z zastępstwem adwokata Dra, Landesbergera kuraterem ustanowiony został.

Lwów, dnia 9. września 1862

G d i f t. Mr. 1462. Bon dem f. f. Bezirfegerichte zu Busk wird befannt gemacht, daß am 11. April 1862 zu Busk Wincenty Krzyżanowski ohne hinterlaffung einer lettwilligen Unordnung geftorben ift.

Da tiefem Gerichte unbekannt ift, ob und welchen Perfonen auf feine Berlaffenschaft ein Erbrecht zustehe, fo weiden alle biejenigen, welde hierauf aus was immer für einem Rechtegrunde einen Unfpruch zu machen gedenken, aufgefordert, ihr Grbrecht binnen Ginem Sabre von bem unten gefehten Tage gerechnet, bei biefem Berichte anzumel. den und unter Musmeifung ihres Erbrechtes ihre Erbeerflarung angu. bringen, mibrigene bie Berlaffenschaft, fur welche ingwischen Berr Gustav Borysiewicz als Berlaffenschafte Rurator bestellt worden ift, mit Jenen, die fich merden erbeerflart und Erbetitel ausgewiefen haben, verhandelt und ihnen eingeantwortet, ber nicht angetretene Theil ber Berlaffenschaft aber, ober wenn fich Riemand erbeerflart hatte, bie gange Berlaffenschaft vom Staate ale erblos eingezogen murbe.

Bom f. f. Bezirfsamte als Gericht.

Busk, am 31. August 1862.

Cobiltt. Mro. 2596. Bom f. f. Begirtegerichte in Brody wird befannt gemacht, daß zur Berhandlung über bie Bitte wegen Gemahrung ber Riechtsmobilthat der Guterabtretung des Gabriel Wassermann und übers Unfuchen ber erfchienenen Glaubiger ein neuer Termin auf ben 17ten November 1862 um 10 Uhr Vormittags anberaumt wird, ju welchem fammtliche Gläubiger hiemit vorgeladen werden.

Bom f. f. Bezirfegerichte. Brody, am 20. Oftober 1862.

(2) Nro. 43855. Bom f. k. Lemberger Landes- als Handelsgerichte (1802)

wird hiemit funtgemacht, tag Mal Fromm bie Firma: "Mal Fromm" für eine Schnittmaaren , Rramerci am 2. Oftober 1862 protofollirt

Lemberg, am 8. Oftober 1862.

(1810)

Aziennik urzedowy

Mro. 43852. Bom f. f. Lemberger Landes . als Sandelsges richte wird ber Fr. Henriette Gorska mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider fie Mathias Bach sub praes. 8. Of: tober 1862 Bahl 43852 ein Gefuch um Bahlungeauflage der Bech. felfumme 1730 fl. oft. DB. f. R. G. angebracht und um richterliche Silfe gebeten, moruber bie Bahlungsauflage unterm 16. Oftober 1862 Bahl 43852 bewilligt murbe.

Da ber Aufenthalteort ber Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Landes ale Sandelegericht ju ihrer Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben biefigen Landes. und Gerichte-Abvotaten Dr. Pfeiffer mit Gubflituirung des herrn Abvotaten Dr. Mahl ale Ruras tor bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber fur Ga= ligien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt merden mird.

Durch diefes Gbift wird bemnach bie Belangte erinnert, rechten Beit entweder felbft gu erscheinen, ober bie erforderlichen Rechte. behelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anbern Sachwalter ju mablen und biefem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt bie jur Bertheibigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem fle fich die aus beren Berabfaumung entftehenden Folgen felbft beigumeffen haben wirb.

Bom f. f. Landes= ale Handelsgerichte.

Lemberg, am 16. Oftober 1862.

Konkurs = Kundmachung.

Dro. 24548. Bu befegen ift:

Gine Steuer-Unterinspektorestelle in der IX. Diatenflaffe mit bem

Gehalte jahrlicher 735 eventuell 630 fl.

Befuce find, inebefondere unter Rachweifung ber gefällsoberge. richtlichen ober ber fur Cteuer = Infpeftoren vorgeschriebenen Prufung und ber Renninig ber Landessprachen, binnen vier Bochen bei ber f. f. Finang-Landes. Direkzion in Lemberg einzubringen.

Auf Dieponible Beamte, welche Die Befahigung befigen, wird be-

fondere Rudficht genommen.

Lemberg, am 12. Oftober 1862.

(1814)Rundmachung.

Dro. 1192. Un ber ftabtifchen Sauptschule in Sokal ift eine Lehrerstelle mit der Gehalteftufe von breihundert fechezig fieben Gulden 50 fr. on. D. und mit der Remuneragion fur bie Leitung der Sauptfoule funfgig zwei Gulben 50 fr. oft. B. in Erledigung getommen.

Bur Befetung biefes Dienfipoftens wird ber Ronfure mit bem

Termine bis Ende Dezember 1862 verlautbaret.

Die Bewerber um diese Lehreresstelle haben sich unter sonstigen Gesuchebelegen mit einer vollfommenen Renntnig ber ruthenischen, polnischen und bei deutschen Sprache in Rede und Schrift aueguweisen.

Bom gr. fath. Ronfistorium.

Przemyśl, am 18. Oftober 1862.

Konkurs-Kundmachung.

Mro 31899. Bu befeben find bei den Steueramtern im öftliden Galigien Ginnehmereftellen in ber IX Diatentlaffe mit bem Sabresgehalte von 945, 840 und 730 fl., Kontrolorsftellen in ber X. Diatenflaffe mit dem Jahreegehalte von 735, 630 und 525 fl., Offizialeftellen in ter XI. Diatenflaffe mit dem Jahresgehalte von 525, 472 fl. 50 fr. und 420 fl., Affigientenfiellen in ber XII. Diatenflaffe mit dem Jahresgehalte von 420, 367 fl. 50 fr. und 315 fl. - Dit ben Ginnehmere, Rontrolores und Offigialestellen ift die Berpflichtung jur Leiftung einer bem Sahresgehalte gleichfommenden Raugion verbunden.

Gesuche find bei ber f. f. Finang. Landee. Diretzion in Lemberg

binnen vier Bochen einzubringen.

Auf disponible Beamte, welche die erforderliche Befähigung be-

figen, mird vorzugsmeife Bedacht genommen.

Bon ber f. f. Finang . Landes . Diretzion.

Lemberg, ben 12. Oftober 1862.

(1804)Lizitazione-Ankundigung.

Mro. 13350. Wegen Beraußerung der ararifden Pferdeftallun: gen Rr. I. und III. in Zbarat wird bei bem f. f. Bezirksamte in Zbaraz am 4. November 1862 von 9 bis 12 Uhr Bormittags, dann von 3 bis 6 Uhr Rachmittags bie britte öffentliche Ligitagion akgehal. ten werben.

Bu Ausrufepreifen mirb

( a) für die Stallung Dir. I. der Betrag von 480 fl. oft. 2B.

b) fur bie Stallung Dr. III. ber Betrag von 407 fl. oft. 2B. an: genommen, und bie ju eilegenden Badien betragen 10% diefer Ausrufepreife. Bei biefer Ligitagion werden auch Unbothe unter dem Ausrufepreise angenommen.

Die naberen Ligitagionsbedingnisse konnen bei ber f. f. Finang-Begirfe-Direfgion in Tarnopol und bei dem f. f. Begirteamte in Zba-

raz eingefeben merben.

Bon ber f. f. Finang. Begirte. Direfzion.

Tarnopol, ben 11. Oftober 1862.

Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 13350. Celem sprzedaży skarbowych stajni Nr. I. i III. w Zbarażu przedsięwzięta będzie na dniu 4. listopada 1862 o godzinie 9tej do 12tej przed południem i o godzinie 3ciej do 6tej po

południu w c. k. urzędzie powiatowym w Zbarażu trzecia publiczna licytacya.

Cena wywołania wynosi:

a) za stajnie Nr. I. kwote 480 zł. w. a.

b) za stajnie Nr. III. kwote 407 zł. w. a. a składać sie majace wadyum 10% tych cen wywołania. Do tej licytacyi przyjęte będa także oferty niżej ceny wywołania.

Blizsze warunki licytacyi przejrzane być mogą w. c. finansowej dyrekcyi powiatowej w Tarnopolu i w c. k. urzędzie powiatowym w Zbarażu.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej. Tarnopol, dnia 11. października 1862.

G b i f t. (1798)(3)

Einberufung der Berlassenschafts-Gläubiger des Vincenz Manz v Mariensee junior.

Von dem f. f. Bezirkeamte als Gericht in Dorna Watra werben Diejenigen, welche ale Glaubiger an bie Berlaffenschaft bes am 18. Februar 1862 ohne Testament verftorbenen Vincenz Manz v. Mariensee junior eine Forderung ju fiellen haben, aufgefordert, bei biefem Berichte gur Unmelbung und Darthuung ihrer Unfprüche am 3. Dezember 1862 um 8 Uhr Früh zu erscheinen, oder bis dabin ihr Gefuch schriftlich ju überreichen.

Den in bem vorfiehenden Gbifte einberufenen Glaubigern, welche fich binnen der obigen jur Unmeldung bestimmten Frift nicht gemeldet haben, steht an die vorerwähnte Verlassenschaft, wenn sie durch die Bezahlung ber angemeldeten Forberungen erschöpft murbe, fein meiterer Unspruch zu, ale insoferne ihnen ein Pfandrecht gebührt.

Bom f. f. Bezirfsamte ale Gericht.

Dorna, ben 6. Oftober 1862.

(1806)E dykt.

Nr. 2058. C. k. sad powiatowy w Obertynie zawiadamia niniejszym edyktem p. Henryka Inesa, że przeciw niemu pp. Władysława Julia Konstancya tr. im. i Franciszka Ksamera Leokadya tr. im. Inesowny względem zapłacenia czynszu dzierzawnego w kwocie 2000 złr. z p. n. pozew wytoczyły, na któren to pozew juz drugi termin do rozprawy na dzień 20. listopada b. r. o 10ej godzinie rano wyznaczonym został.

Gdy miejsce pobytu pozwanego jest niewiadomym, przeto c. k. sąd w celu zastępowania pozwanego jak równie na koszt i niebezpieczeństwo jego p. Michała Gatkiewicza kuratorem nieobecnego ustanowił, z którym spór wytoczony według ustawy postępowania sądowego w Galicyi obowiązojącego przeprowadzonym będzie.

Zaleca się zatem niniejszym edyktem pozwanemu, aby w wyż oznaczonym czasie albo sam stanał, lub też potrzebne dokumenta ustanowionemu dla niego zastępcy wręczył, lub wreszcie innego obrońcę sobie wybrał i o tem c. k. sądowi deniósł, w ogóle zaś aby wszelkich możebnych do obrony środków prawnych użył, w razie bowiem przeciwnym, wynikłe z zaniedbania skutki sam sobie przypisacby musial.

Obertyn, dnia 30. sierpnia 1862.

#### Spis osób we Lwowie zmarłych,

u w. dniach następujących zameldowanych.

Od 16. do 21. października 1862.

Paszkowski Stanisław Paweł, nauczyciel prywatny, 23 l. m., na zapalenie żołądka. Kozakiewicz Karolina, córka urzędnika, 24 l. m., na zapalenie płuc.

Dabrowska Marya, szynkarka, 73 l. m., na wodna puchlinę. Hirsch Julia, szwaczka, 36 l. m., na febrę połogową.

Kieryczyńska Marya, żona kupca, 45 l. m., na rozmiękczenie mózgu. Schmidt Ignacy, czeladnik piekarski, 52 l. m., na suchoty. Kurz Ludwik, dto. introligat rski, 23 l. m., na konsumcyę.

Hoffmann Jan, kupczyk, 20 l. m., na zapalenie kiszek.

Czermak Karol, dziecię urzędnika, 5,12 r. m., na wodną puchlinę.

Ziszka Karol, dto. 2½ r. m., na konsumcyę.

Ciesielska Kazimira, dto. 1½ r. m., na kurze.

Walton Emilia, dziecie wożnego, 11/12 r. m., na rozmiękczenie żołądka. Krause Emilia, dto. 17 dni m., z braku sił żywotnych.

Niemczyk Stefan, dto. 10/12 r. m., na wodną puchlinę. Tomaszewska Albina, wyrobnica 47 l. m., na suchoty.

Kubowicz Kamila, dziécię stolarza, 21/2 r. m., na anginę. Bernard Jan, dto. 5 l. m., na kur. Mikodzionka Katarzyna, dziecię wyrobnika, 5 l. m., na wodną puchlinę.

2/12 r. m., z braku sił żywotnych.
2/12 r. m., na kurcze.
6/12 r. m., na anginę.
4 i. m.,
3 dni m., z braku sił żywotnych. Grzegoszowicz Marya, Timer Malgorzata, dto. Majebrod Marya, dto.

Kallinger Aniela, dto. Czerkas Anna, Pauczyński Tom dto. dto. 10 r. m. 3 l. m., na anginę. Hryczuk Mikołaj, dto.

Münzer Zirl, handlujaca chlebem, 46 l. m., na suchoty. Doner Berl, machlerz, 42 l. m., na wodną puchlinę. Wolf Taube Mündel, żona krawca, 31 l. m., na suchoty. Mahl Fischel, machlerz, 65 l. m., na sparaliżowanie płuc.

Mahl Fischer, machierz, 60 l. m., na sparatize para Kretz Simche, dziecię wyrobnika, 2 l. m., na kurcze.

Lamber Boruch, dto. 9/42 r. m., na zatwardzenie i rzucha.

Stolzenberg Elke, dto. 12/12 r. m., na kurcze.

Stolzenberg Eike, dto. Hammer Reise, dto.  $\frac{6}{12}$  r. m., na biegunkę. Rhein Letz Basie, dziecię pomocnika,  $\frac{5}{12}$  r. m., na zapalenie płuc. Walz Chaim Israel, dziecię wyrobnika,  $\frac{5}{12}$  r. m., na ospę.

10 dni m., z braku sił żywotnych. Fiehl Chaim, dto. Necheles Rachel, 1 r. m., ha konsumcyę.